Ner 86 i 87.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKREGU.

W Krakowie dnia 17 Października 1840 r.

Ner 124 D. S. J.

## SEKRETARZ JENERALNY SENATU

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w Biórze Jego odbywać się będzie licytacya in minus przez opieczętowane to jest sekretne de-klaracye na dostawę Druków Rządowych dla Biór Administracyjnych i Sądowych przez czas jednoroczny to jest od dnia Igo Stycznia 1841 roku do ostatniego Grudnia tegoż roku potrzebnemi być mogących, pod warunkami przez Senat Rządzący w dniu 28 Września r. b. do N. 5781 D. G. S. zatwierdzonemi.

Deklaracye powyższe obok złożenia w Kassie Głównej vadium w kwocie złp. 1233 gr. 12 mają być składanemi dodnia 31 Października r. b. włącznie pomiędzy godziną 10 rano a 2gą po południu w Sekretarjacie Glnym Senatu w formie jak niżej:

### Deklaracya

Wskutek obwieszczenia Sekretarza Generalnego Senatu z dnia N. N. w Dzienniku Rządowym Nro N. N. względem odbywać się mającej do dnia 31 Października r. b. licytacyi in minus na dostawę Druków Rządowych dla Biór Administracyjnych i Sądowych przez czas jednoroczny to jest od Igo Stycznia 1841 roku do ostatniego Grudnia tegoż roku potrzebnemi być mogących, składam niniejszą deklaracją iż dostawy rzeczonej za odstąpieniem (tu deklarant wyrazi ilość procentu przez siebie odstępowanego, od kwoty jakaby wedle oszacowania warunkami licytacyi wskazanego przypadała) podcjmuję się i takową według tychże warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych, w ilości mi przekazanej w zupełności i jak najdokładniej uskutecznię. Zaświadczenie zaś Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem znajduje się na niniejszej deklaracyi zamieszczone (dalej wyszczególnić powinien deklarant, datę, imie i nazwisko).

Po takowym wzorze deklaracyi ostrzega się ażeby deklaracje pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, i ażeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisanem było »Deklaracja co do licytacyi przez Sekretarza Glnego Senatu z dnia N. N. do Nru N. N. ogłoszonej tudzież poświadczenie Kassy na złożone padium«.

O warunkach zaś licytacyi każdego czasu w Biórze podpisanego powziąść wiadomość można będzie.

Kraków dnia 5 Października 1840 r.

(2r.)

DAROWSKI.

Nro 7270

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż Alojzy Nowacki w Królestwie Polskiem zostający, ma zamiar tamże osiedlić się; ktoby przeto miał jakie do tegoż pretensye, ma się z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych zgłosić, bowiem po upłynionym terminie Passport Emigracyjny wspomnionemu Nowackiemu udzielony będzie.

Kraków dnia 7 Października 1840 r.

Senator Prezydujący
SOBOLEWSKI.

Referendarz L. Wolff.

Nro 6821.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI

# W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu,

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 12 Września r. b. do Nru 5489 zapadłej odbędzie się dnia 19 b. m. w Biórach Wydziału przed południem licytacja in minus przez opieczętowane Deklaracje, na dostawę dla Żandarmeryi

i Milicyi Krajowej Owsa 1431 korcy 3 garnce od złp. 8. Siana centnarów 1831 funtów 8 od złotp. 1 groszy 27. Słomy centnarów 1834 funtów 65 od złotp. I groszy 18; która to dostawa powyższych artykułów co trzy miesiące do Magazynu krakowskiego i dziewięciu Stacyi w Okręgu oddawaną być będzie winna. Chęć przeto licytowania mający złożą podług formy poniżej wskazanej swoje oświadczenia wraz z padium na Owies złp. 1145 gr. 23. Siano złp. 348 gr. 10. Słomę złp. 304 gr. 28.

### Deklaracya

Wskutek obwieszczenia Wydziału do N. 6821 r. b. w Dzienniku Rządowym N. ogłoszonym podejmuje się dostarczyć potrzebną ilość Owsa po cenie złp. (wypisać literami) Siana po złp. NN. Słomy po złp. NN. i takowe własnym kosztem do Stacyi w Okręgu odwieźć. Kraków dnia 12 Października 1840 r.

Senator Prezydujący SOBOLEWSKI. Referendarz L. Wolff.

Nro 7439

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 9 b. m. N. 6046 Dz. Gł. podoje do wiadomości publicznej, iż w Biórze jego od-

bywać się będzie licytacja in minus przez opieczętowane sekretne deklaracje na dostawę żywności więzień kryminalnych przez czas od 1
Listopada r. b. do ostatniego Grudnia 1841 roku trwać mającą; życzący sobie takowej entrepryzy, zechcą w dniu 21 Października b. r.
w czasie od godziny 11 do 1 złożyć w Sckretarjacie Wydziału Spraw
Wewnętrznych i Policyi deklaracje obejmujące wyszczególnienie stopy
odstąpionego procentu z dołączeniem kwitu sznurowego na złożone
do Kassy Głównej vadium w kwocie złp. 1000. Bliższą wiadomość
o warunkach entrepryzy powziąść będzie można w powyż rzeczonem
Biórze.

Kraków dnia 13 Października 1840 r.

Senator Prezydujący SOBOLEWSKI. Referendarz L. Wolff.

Nro 5134

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na mocy udzielonego sobie przez Senat Rządzący pod N. 5120 D. G. S. upowaźnienia, zawiadamia tych wszystkich których to interessować może iż w dniu 22 Października r. b. o godzinie 11 przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału licytacja na 3ch letnią dostawę dla górnictwa krajowego od ceny złp. pięć groszy dwa-

dzieścia za jeden garniec oleju czystego, tudzież iż termin tej dostawy rozpoczyna się z dniem 1 Grudnia r. b.; ktokolwiek zatém ma zamiar podjęcia się tej dostawy zechce (po zaopatrzeniu się w kwotę złp. Tysiąc na vadium które aż do ukończenia się terminu dostawy w Kassie Głównej pozostanie jako rękojmija) przybyć w czasie wyżej oznaczonym w miejsce wskazane, gdzie waronki tej licytacyi każdego czasu w godzinach kancellaryjnych będą mogły być przejrzanemi.

Kraków dnia 9 Października 1840 r.

A. WĘŻYK. Nowakowski Sekr.

# CENYZBOZA

na Targowicy Publicznéj w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|                |                            | 1. GATUNEK |    |     | 2.0      | GAT | UN | EK  | 3. 0  | AT  | UNI | EK  |    |
|----------------|----------------------------|------------|----|-----|----------|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----|----|
| Dnia 5 i 6     | Października 1840 r.       | od   do    |    |     | od do    |     |    |     | od do |     |     |     |    |
|                | TO ALL WINDS THE PROPERTY. | zł.        | gr | zł. | gr       | zł. | gr | zł. | gr    | zł. | gr  | zł. | gr |
| KORZEC:        | Pszenicy                   | 25         |    | 25  | 15       | 23  | 15 | 24  | -     | 20  | 15  | 22  | 15 |
|                | Zyta                       | 16         | 15 | 18  | 15       |     |    | 15  | _     | 13  | -   | 14  |    |
| 57             | Jeczmienia                 | 12         | 24 | 14  | 24       | 11  | 24 | 12  | 10    | -   | -   | 11  | -  |
| 3)             | Owsa                       | 8          | 15 | 21  | 10<br>24 | _   |    | 17  |       |     |     | 15  |    |
| "              | Jagiel                     | 28         | 15 |     |          |     |    | 27  |       | _   | _   | 25  |    |
| "              | Rzepaku                    | -          | -  | 33  |          | -   | _  | 26  | -     | -   | -   | _   | -  |
|                | Wielogrochu                |            | -  | -   | -        |     |    |     |       | -   | -   | _   |    |
| the Parks of S | Tatarki                    |            |    |     |          |     |    |     | -     |     |     |     |    |
| 3)<br>2)       | Ziemniaków                 | -          |    | 2   | 20       |     | -  |     | _     | _   | -   | -,  | -  |
| 33             | Soczewicy                  | -          | -  | -   | -        | -   | -  | -   |       |     | -   |     |    |
| CENTNAR:       | Siana                      | 1          | 27 | -   | -        | -   |    | -   | 7     | -   |     |     | -  |
| 99             | Slomy                      | 1          | 19 |     |          |     |    |     |       |     |     |     |    |

Masta pięknego garniec ztp. 8 gr. 12. Jaj kurzych kopa ztp. 2. Sprawdzono w Wydziale Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Kraków dnia 7 Października 1840 r.

J. C. haberski. Z. R. W. S. W.

Nro 97.

### DYREKCYA OGOLNA SZPITALI

w Wolnem Miescie Krakowie.

W dalszym ciągu wykonenia przepisów Statutu pod względem urządzenia Szpitali tutejszych nadanego, podaje do wiadomości publicznej, iż od dnia I Listopada r. b. wypuszczonym zastanie w dwunasto letnią dzierżawę Młyn w Prądniku Białym położony, do Szpitala S. Łazarza należący. Życzący sobie wydzierżawić tę realność, zechce w dniu 24 b. m. i r. w czasie od godziny 11 do I złożyć w Sekretarjacie Dyrekcyi Ogólnej Szpitali w gmachu Sgo Piotra umieszczonym, Deklaracją opieczętowaną, obejmującą wyrażenie zaofiarowanej summy rocznej dzierżawy, której praetium w kwocie złp. 2400 jest ustanowionem, do którejto dekłaracyi dołączone być winno vadium If10 części praetii wyrównywające, to jest złp. 240; bliższą wiadomość o warónkach dzierżawy w powyż rzeczonym Sekretarjacie powziąść będzie można.

Kraków dnia 10 Października 1840 r.

Za Prezydującego J. KSIĘŻARSKI.

(Ir.)

Sekr. Dyr. J. Wesseli.

Nro 11083.

DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości iż w dniu 3 Listopada r. b. odbędzie się w Kassie Dyrekcyi Policyi w godzinach Kancellaryjnych sprzedaż przez publiczną licytacyą różnych effektów po których odebranie niewiadomi właściciele Dziennikami Rządowemi z roku bieżącego a mianowicie N. N. 33 i 34. 51 i 52. 63 i 64. wzywani w zakreślonym terminie nie zgłosili się.

Kraków dnia 3 Października 1840 r.

(2r.)

Za Dyrektora Policyi

Hoffmann.
Za Sekret. Ducittowicz

#### Nro 2734. OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa wszystkich do spadku po Rózalii Gebhard w roku 1833 w Krakowie zmarłej, prawo mieć mogących, aby w terminie trzech miesięcy zgłosili się z stósownemi dowodami po odebranie z Depozytu Sądowego Summy 72 złp. 20 gr. w massie Rózalii Gebhard znajdujących się; w przeciwnym bowiem razie z massą tą jako bezdziedziczną postapionem będzie.

Kraków dnia 21 Sierpnia 1840 r.

(3r.)

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

Za Sekr: Tryb. Brzeziński.

# DODATEK

do Nru 86 i 87

#### RZADOWEGO. DZUNNIKA

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu. Podaje do publicznéj wiadomości iż na żadanie syndyków temczasowych upadlego handlu star. Herseli Koplike to jest Stanislawa Westwalewicza i Xawerego Placera obywateli M. Krakowa sprzedaną zostanie przez publiczną licytacyą do funduszów upadlości należąca kamienica w żydowskim Kazimierzu przy Krakowie pod L. 56 w gminie X. polożona litera B. oznaczona, której granice sa: od poludnia graniczy, z bóżnicą Poper, od północy i w części pewnej od zachodu z realnością N. 57 star. Horowitza włosna, od wschodu zpłacem publicznym ku folwarkowi Daywor, a od zachodu z domem stor, Picele, a to w moc wyroków Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowo dnia 5 grudnia 1838 r. d 15 stycznia 1840 r. dnia 6 maja 1840 r. i dnia 8 lipca 1840 r. miedzy syndy. kami temezasowymi a star. Herszla, Koplikiem kupcem upadłym i wierzycielami hypotecznymi realności N. 56 lit. B. to jest Alexvm Zawadzkim, Adamem Karwackim a teraz Cefryonaryuszem Tomaszem Jarzyńskim i Józefa Wozniakowska.

Po uskuteoznionej urzędownie detaxacyi, ostatnim wyrokiem Trybunelu I. Instancyi d. 8 lipen 1810 r. warunki licytacyi sa za-

twierdzone następne:

1) Cena szacunkowa kamienicy w mieście Zydowskim przy Krakowie pod L. 56 w gminie X. polożonej litera, B. oznaczonej. według aktu detaxacyi urzędowaj ustanawia sie w summie 7,150 złp. 2 gr. która w braku licytantów na pierwszym i drugim terminie zniżoną dopiero zostanie na trzecim terminie licytacyi do 2 cześci, i od tak zniżo. eny natychmiast kontynuowaną będzie.

2) Cheć licytowania majacy, złoży na vadium 1f10 ezęść wywołanego szacunku które utraci w razie niedopelnienia wa runków licytacyi i nowa na koszt jego i strate ogło.

Bzoną zostanie, a nigdy na zysk.

3) Nabywca po złożeniu vadium, zaplaceniu podatków i kosztów popierania licytacyi za kwitem adwokata też czynność uskuteczniającego, resztujący szaconek zatrzyma przy sobie; aż do prawomocności klasyfika. cyi, z obowiązkiem opłacania proceniów.

4) Po dopelnieniu warnaku 2 i 3go nabywca otrzyma dekret dziedzictwa; zaś przychody do niego należeć beda, od doreczenia

tegoż dekretu dziedzictwa.

5) Widerkauffy jakieby sie wykazały pozostaną, przy nierochomości z obowiązkiem-

opłacania procentu 5f100.

6) Szacunek wypłacony zostanie na skutek klassyfikacyi prawomocnej za assygnacyami sadowemi wraz z procentem 5f100 od tej części szacunku jaka pozostanie przy nabywcy licząc od dnia doręczenia dekretu dziedzictwa.

7) Każdemu wolno z prawa 1f4 część nad wylicytowany szacunek w dni 8 zaofiarować po licytacyi, a złożywszy one w depozyt sadowy, bedzie miał prawo domagać się nowej licytacyi.

Do licytacyi tej ustanawiają się trzy

termina:

pierwszy na dzień 9 grudnia 1840 r. drugi na dzień 13 stycznia 1841 r. trzeci na dzień 12 lutego

Sprzedaż pomienionej realności popiera Stanislaw Boguński adwokat w Krakowie przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkaly licytacyja odbywać się będzie na audyen. cvi Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa w gmachu władz sadowych pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej posiedzenia swe odbywają. cego od godziny 10tej rannej poczynając, wszyscy wierzyciele hypoteczni lub jakiekolwiek prawo rzeczowe mający obowiązani sa na pierwszym terminie pod prekluzya zlożyć tytuly służacych im praw.

Wzywają się więc wszyscy cheć kupna majacy ażeby w powyższych terminach zacpatizeni, w stosowne vadium stawić się nie

omjeszkali.

Kraków d. 29 września 1840 r. Janicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krahowa i jego Olregu. Podaje do publicznej wiadomości, iż na zadanie Jozefa Lasockiego O. M. Krakowa, w Krakowie przy ulicy Floryańskiej pod L. 514f15 mieszkającego, sprzedany zostanie przez publiczna licytacya dom wraz z gruntem i ogrođem pod L. 163 na Podbrzeziu przy Krakowie w gminie VI. położony, w drodze przymuszonego wywłaszczenia, odpołudnia z gościńcem do miasta żydowskiego wiodącym, od połnocy ze sciszką publiczną do miasta Kazimierza prowadzącą, od zachodu z ogrodem Ignacego Jajesnickiego N. 162 od wschodu z droga od starej Wisly domiasta żydowskiego idaca, graniczący, w jednej polowie do sukcessorów ś. p. Maryi Weis a w drugiej do Kaspra Weis z mocy prawa wspólności należącej, a to na satysfakcyą summy zlp. 2000 to jest zlp. 735 gr. 15 na rzecz samego Kaspra Weis a zlp. 1261 gr. 15 na rzecz małoletnich jego dzieci których jest opickunem wypożyczonej, oraz procentów i kosztow; z mocy uchwały rady familijnej w sądzie pokoju M. Krakowa okregu II. z dnia 17 października 1838 r. do aktu urzedowego przed notaryuszem Sebastyanem Korytowskim dnia 18 kwietnia 1839 r. zezoanego, do akt hypotecznych W. M. Krakowa pod d. 19 kwietnia 1839 r. w księgę XVIII. dokumentów pod N. 251 wniesionego.

Zajęcie w mowie będącego domu uskutecznił Ludwik Będziszewski komornik sądowy przez akt z d. 20 maja 1840 r. który do wykazu hypotecznego w dniu 19 czerwca 1840 r. do Nru 407 wpisanym został.

Cena szacunkowa w summie zlp. 11,638 gr. 7 na pierwsze wywołanie i warunki sprzedaży tego domu wyrokami Trybunalu I. Instancyi z dnia 10 lipca 1840 r. i z dnia 19 sierpnia t. r. ocznie zapadłymi ustanowione sa nastepujace:

1) Cena szacunkowa realności pod L. 163 na Podbrzeziu stosownie do aktu oszacowapia z r. 1830 ustanawia sie na pierwsze wywolanie w summie zlp. 11,638 gr. 7 która w braku licytantów na trzecim terminie do 2 częci to jest do kwoty złp. 7,758 gr. 24 znizona zostanie.

2) Cheć licytowania mejący złoży na vadium 1f10 część summy szacunkowej to jest summe zlp. 1163 groszy 24 od którego jedy. nie Jozef Lasocki sprzedaż popierający jest wolny.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta po-

pieronia licytacyi do rak i za kwitem adwosprzedaż popierającego, a to po prawomocności wyroku też koszta zasądza-

jacego.

4) Równie nabywca obowiazany będzie zaplacić podatki zalegle, ježeliby się jakie okazaly, stosownie do przepisów prawa, tudzież opłacać będzie czynsz ziemny do konwentu XX. Karmelitów na Piasku rocznia po zip. 30 za potrąceniem z szacuaku odpowiedniej kwoty zlp. 600.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3 i 4, wyražone, nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztującą zaś summe szacunkową przy realności zatrzyma, aż do prawomocności klassyfikacyi i działu, z obowiązkiem pla-

cepia procentu po 5f100.

6) Nie dopełniający warunku któregokolwiek utraci vadium na korzyść takowa sprzedaż popierającego, i prócz tego nowa licytacya na koszt i niebezpieczeństwo jego, a ni-

gdy na korzyść ogłoszoną będzie.

7) Gdyby kto w ciagu tygodnia po stanowczym przysądzeniu o 1 część ceny wylicytowanej, więcej zaofiarował, obowiązany jest takową złożyć w depozyt sądowy wraz z vadium i nowa licytacya według prawa przedsięwziętą zostanie.

8) Po dopelnieniu warunku 2, 3 i 4 🔐 bywca otrzyma dekret dziedzictwa i odtad wszelkie dochody z nabytej realności do niego naležeć będą, z obowiązkiem jednak do-

trzymania mieszkańców do kwartalu.

Do licytacyi stej wyznaczają się trzy termina,

1. na dzień 9 października

2. na dzień 11 listopada

3. na dzień 11 grudnia

Sprzedaż ta, odbywać się będzie na audyencyi Trybunału I. Instancyi w Krakowie w domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rannej zaczynając, a to za popieraniem adwokata Jana Kantego Kleszczyńskiego w Krakowie przy nlicy Floryańskiej pod L. 557 mieszkającego.

Wzywają się na takowa licytacyą wszyscy cheć kupaa mający, oraz prócz szczególnie

wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objetych, wszyscy jakiekolwiek prawo rze. czowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunalu wszystkie tytuly swych

praw i wierzyteloości z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokata.

Kraków d. 1 września 1840 r.

Librowski.

Pisarz Trybunalu I. Instancy: W. N. i ściśle Neutralnego M. Krahowa i jego Okregy. Podaje do publicznej wiadomości, iż na žadanie Stanisława Ciechanowskiego kupca i obywatela M, Krakowa jako syndyka ostatecznego upadłości Macieja Stumera w Krako. wie przy ulicy Floryańskiej pod L. 556 zamieszkałego, od którego stawa w sądach adwokat Stanisław Boguński, sprzedeną zostanie przez publiczna licytacya kamienica w Rynku Glównym w Krakowie pod L. 17 w gminie I. między kamienica Adelaidy Skarżyńskiej Szara zwana Liczba 16 oznaczona z jednej, a z drugiej strony kamienicy N. 18 SS. Bajera frontem do rynku glównego stojąca, a to w skutek zapadlych wyroków prawomocnych Trybunalu I. Instancyi WM. Krakowa z dnio 24 czerwca 1840 r. i nastę. pnego d. 15 lipca 1840 r. miedzy Stanisławem Ciechanowskim syndykiem ostatecznym sukcessorami Jana Kantego Stumera jako to. Julianem Sawiczewskim ojcem i opiekunem Julii córki swej po Karolinie z Stumerów Sawiczewskiej pozostalej, Leokadya z Stumerów Nieprzecka Jana Nieprzeckiego mal-Zonka, Stanislawem Rohmem, Janem Kantym Stumerem, Janem Chrzcicielem Stumerem, Joanna z Rohmów Morbitzerowa Antoniego Morbitzera malžonka i wreźcie Adamem Karwackim obrońcą Rządowym w imieniu Skarbu Publicznego i Instytutów dzialajacym.

Cena szacunkowa kamienicy pod L. 17 w rynku glownym M. Krakowa położonej na pierwsze wywołanie ustanowiona została w summie 80,000 złp. Wyrokiem prawomocnym Trybunalu I. Instancyi d, 24 czerwca 1840 r. zaś warunki licytacyi wyrokiem tegóż Trybunalu I. Instancyi W. M. Krakowa z dnia 15 lipca 1840 roku zatwierdzone są nastę.

Pujace:

1) Chcący licytować kamienice w Krakowie pod L. 17 w rynka głównym w gminie 1. stojąca, złoży na vadium 8,000 złp. jako dziesiątą część summy szacunkowej, która w razie niedotrzymania warunku licytacyi utraci, i nowa ogłoszona, zostanie na szkode niedotrzymującego dopiero na trzesim terminie zostanie zniżoną cena szacunkowa do 🕏 części, i wow czas zacznie się licytacya natychmiast od summy 53,333 złp. 10 gr gdyby nikt nie zaofiarował 80,000 zl.

2) Wszelkie zaległe podatki po roku 1815 skarbowi przypadające przez nabywcę zospokojone bydž wiany, i temu szacunku potra.

cone zostana.

3) Widerkauffy jakieby wykazane być mogły pozostana przy nieruchomości, z obowiazkiem opłacania procentu od dnia w którym nowonabywca obejmie possesya wraz z czynszami.

4) Koszta sprzedaży i całego postępowania nowonabywca wypłaci na skutek wyroku takowe oznaczejącego za kwitem adwokata

sprzedaż popierającego.

- 5) Nowonabywca otrzyma dekret dziedzictwa gdy dopelni warunku 2 i 4go czynsze do niego należeć będą od daty licytacyi i od daty też licytacyi wypłaty z szacunku czynić bedzie obowiązany wraz z procentem 5/100.
- 6) Szacunek całkowity po strąceniu kosztów, podatków i widerkauffów wypłaconym zostanie przez nabywcę na skutek wyroków prawomocnych, zawsze za assygnacyami sądowemi z procentem jak wyżej po 5f100.
- 7) W przeciągu dni ośmiu gdyby się znalazi jaki pretendent ofiarujący i część nad wylicytowany szacunek takową część będzie obowiązany złożyć w depozyt sądowy; na którym kolwiek zaś terminie, kto zaofiaruje cenę szacunkowa zip. 89,000 stanowcze przysadzenie otrzyma.

Do licytacyi tej ustanawiają się trzy ter-

mina:

Drugi na dzień 8 stycznia > Trzeci na dzień 10 l... Pierwszy na dzień 4 grudnia 11840 r. na dzień 10 lutego (1841 r.

Sprzeduż pomienionej realności popiera Stanislaw Boguński adwokat w Krakowie

przy ulicy Szewskiej pod L. 332 zamieszkaly, licytacya odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Iostancyi w gmachu władz sądowych pod L. 106 przy ulicy Grodzkiej posiedzenia swe odbywającego ud godziny lūtėj rannėj poczynając, wszyscy wierzyciele hypoteczni lub jakie kolwiek prawo rzeczowe mający obowiązani są na pierwszym termi-

nie pod prekluzyą zlożyć tytuly slużących

Wzywają się więc wszyscy chęć kupna mający, ażeby w powyższych terminach zaopatrzeni w stosowne vadium stawić się nie omieszkali.

Kraków dnia 29 września 1840 roku. Janicki.

Podaje niniejszem do publicznej wiadomości; iż na żadanie sukcessorów ś. p. Andrzeja Markiewicza, sprzedanym zostanie w drodze pertraktacyi spadkowej po tymże dom pod L. 440 przy ulicy Slawkowskiej w gminie IV. polożony, a to zmocy wyroków Trybnnatu I. lastancyi z dnia 22 maja 1840 roku, oraz tegoż samego Sadu z doia 2 września r. b. miedzy Stanisłowem i Józefa z Markiewiczów Siermontowskiemi małżonkami O. M. K. w Krakowie pod L. 440 zamieszkałemi powodami, przez Wincentego Szpora adwokata O. P. D. z urzędu dodanego obronca stawającemi i przedaż popierającemi z jednej. a Antonim i Antonina Shwoskiemi malžonkami O. M. K. w Krakowie pod L. 85 w gminie VII. zamieszkalewi, tudzież Józefem Markiewiczem O. M. K. w Krakowie pod L. 440 zamieszkalym, pozwanemi z drugiej strony, zapadłych.

Warunki licytacyi są następujące:

1) Cena szachokowa kamienicy pod L.440 w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej stojącej ustanowiona w summie 12,000 złyt. pols. która w braku licytantów na pierwszym i drugim terminie, dopiero na trzecim terminie zniżeniu do 9,000 zły. ulegnie, i natychmiast od tejże kwoty kontynuowaną będzie licytacya.

2) Chęć licytowania mający, złoży na vadium 1f10 część wywolanego szacunku, w razie bezskutecznej licytacyi na pierwszym i drugim terminie a tem samem zniżenia ceny szacunkowej na trzecim terminie do <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części nie w stosunku zniżonej ceny szacunkowej ale w stosunku pierwiastkowego szacunku w summie 12.000 złp. ustanowionego to jest summe 1,200 na vadium złożyć winien.

 Nabywca po licytacyi w dni 8 zaplaci podutki zalegle, a koszta licytacyi po prawomocności wyroku też koszta zasądzającego,

Piarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ścisle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu Podaje niniejszem do publicznej wiado- za kwitem Adwokata sprzedaż popierającego.

 Po dopelnieniu warunku 2 i 3 nabywca ofrzyma dekret dziedzictwa.

- 5) Szacunek cały na skutek klassyfikacyi i działu nowonobywca wypłaci w moc assygnacyi sądowej wraz z procentem 5 f 100 od dnia licytacyi tak wierzycielom jako też sukcessorom.
- 6) Widerkauffy jakieby się okazały pozostaną, przy nieruchomości z obowiązkiem oplacania procentu od dnia licytacyj.
- 7) Każdemu z prawa wolno jest ½ część nad wylicytowany szacunek zaofiarować; a po złożeniu onej w depozyt sądowy w ciągu dni ośmiu od stanowczej licytacyi domagać się mocen będzie przeciw nabywcy dalszej licytacyi.

Do licytacyi téj wyznaczają się trzy ter-

mina:
1. na dzień 16 grudnia ) 1840 roku
2. na dzień 20 stycznia ) 1841 roku

3. na dzień 24 lutego ) 1841 roku

Sprzedaż ta, odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie w domu władz sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 od godziny 10 rannej zaczynając.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, oraz prócz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hypotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek praworzeczowe mający, aby pod rygorem prekluzyi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunalu wszystkie tytuły swych, praw i wierzyteloości z wykazem mianych pretensyi i ustanowieniem adwokta.

Kraków d. 22 września 1840 r. Junicki.